# Posener Intelligenz Blatt

Sonnabend, den 6. Februar 1830.

Subhaftatione Patent.

Das in ber Stadt Dbrancho unter Mo. 62. belegene, gur Semmann Lemnichen Concurd-Maffe gehorige Wohnhaus nebft Bubehor, welches auf 285 Rthl. 3 far. 4 pf. gewurdigt worden ift, foll offent= lich an ben Deiftbietenben verfauft wers : dany, do czego wyznaczylismy terben, und ift der peremtorifche Bictunges min ostateczny na dzień 2. Marca Termin auf ben. 2. Marg 1830 Wormittage um 10 Uhr vor bem Land- purowanym Assessorem Sadu Ziem. Gerichte-Mfeffor Rofcher in unferm Par- Roscher w izble naszen zamkowey ; theien Bimmer angefeht, ju welchem wzywamy przeto ochotę na kupno merben, baf bas Grundfind bem Meifts iegeli prawna iaka nie zaydzie przenicht gefetiliche Grande eine Ausnahme : niezwlocznego spodziewać się może. nothwendig machen.

Die Bedingungen fonnen in unferer Regiftratur eingefeben werben, und muß eine Caution vom 50 Rithl, erlegt merden. Pofen ben 25. November 1829.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Położony w mieście Obrzycku dom pod No. 62., należący do massy konkursowéy Heymana Lewy oszacowany, na 285 tal. 3 sgr. 4 fen. ma być publicznie naywięcey daiącemu przer. pr. o 10 godzinie zrana przed De. Raufluftige mit bem Bemerken eingelaben maigcych z tom oznaymieniem, iż, bletenben zugeschlagen werden foll, wenn szkoda, naywięcey daiący przybicia

Warunki w-Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą i kaucya w ilości 50 tal. złożyć się powinna.

Poznań d. 25. Listopada. 1829. Królew. Pruski Sad Ziemiański. Befanntmachung.

Der Königl. Friedens Gerichts-Affessor Casimir Midduszewöst und bessen Chesfrau Catharina geborne Laszezewska haben nach erreichter Großjährigkeit der Letten durch den am 4. d. Mts. errich, teten Vertrag die eheliche Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes ausgesschlossen.

Pofen ben 24. December 1829. Ronigt. Preng. Landgericht.

### OBWIESZCZENIE.

Ur. Kazmierz Mioduszewski Assessor Sądu Pokoiu i małżonka iego Katarzyna z Łaszczewskich po doyściu pełnoletności ostatniey, wyłączyli wspólność maiątku i dorobku przez układ z dnia 4. m. b.

Poznań d. 24. Grudnia 1829.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Zum bffentlichen Verkauf des zu Schoksten unter No. 17. belegenen, dem Joseph Schulz gehörigen, auf 30 Athle. gerichtlich-abgeschätzen wüsten Bauplazzes haben wir einen Termin auf den 2. April c. vor dem Deputirten Landgerichts-Rath Biedermann hieselbst angessetzt, zu welchem Kaussussige vorgeladen werden.

Die Tare und Bebingungen konnen in unserer Concurd-Registratur eingese= hen werden.

Gnesen ben 14. Januar 1830. Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Do publicznego sprzedania pustego placu pod liczbą 17. w Skokach
położonego, Jozefa Schulz własnego,
na 30 tal. sądownie oszacowanego,
wyznaczyliśmy Termin na dzień 2.
K wietnia r. b. przed Deputowanym Sędzią W. Biedermann tu w
mieyscu, na który chęć maiących
nabycia zapozywamy.

Taxa tudzież warunki sprzedania w Registraturze naszéy konkursowéy przeyrzane bydź mogą.

Gniezno dn. 14. Stycznia 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Bekanntmachung.

Es soll nach dem hier affigirten Subhastations-Patente das im Birnbaumer Arcise gelegene, dem Landrath v. Brause gehörige, auf 83,885 Athl. 10 sgr. 3 pf. landschaftlich abgeschätzte adliche Gut Pritsche im Wege der Execution in den hier am

11. Ceptember c.,

11. December c.,

12. Mary 1830,

ansiehenden Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, diffentlich an den Meiste bietenden verkauft werden, wozu wir Käuser einladen. Jeder Licitant muß für die Erstillung aller, durch den Zusschlag zu übernehmenden Verbindlichkeistem eine Caution von 5000 Athl. entwesderbaar oder in Pfandbriesen und Staatse papieren nach dem Cours deponiren.

Die übrigen Bedingungen und bie Tare find in unserer Registratur einzu=

feben.

Meferit ben 30. Marg. 1829.

Ronigt. Preuß. Landgericht:

Obwieszczenie przedaży.

Podług wywieszonego tu patentusubhastacyjnego, dobra szlacheckie Przytoczna do W. Brause Konsyliarza Ziemiańskiego należące, w Powiecie Międzychodzkim sytuowane i podług zasad ziemstwa na tal. 83,885 śgr. 10 fep. 3 ocenione, maią być publicznie naywięcey daiącemu drogą exekucyj przedane.

Termina licytacyine wyznaczone

są na dzień

11. Września r. b.,

11. Grudnia r. b.,

Odbywać się będą tu w Międzyrzeczu. Ostatni z nich iest peremto-

rycznym. Chęć kupienia maiący wzywaią się więc, aby się naypóź-

niey w ostatnim zgłosili.

Każdy liej tuiący musi na dowód wypełnienia obowiązków przez przybicie przyiętych 5000 tal. kaucyi w gotowiźnie lub w listach zastawnych lub też papierach państwa złożyć.

Resztę warunków i tanę w Registraturze Sądu przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 30; Marca 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Wekauntmachung.

Das in ber Stadt Birte, Birnban= mer Kreises, unter ber Dro. 77. gelege= ne, gum Backermeifter Friedrich Rothe= schen Rachlaß gehörige, auf 1399 Rtlr. 9 fgr. 2 pf. abgeschätte Grundflud nebft Bubehor, foll Behufe Museinanders fegung ber Erben bffentlich an ben Deift= bietenden verfauft werben, wozu der pers pomiedzy sukcessorami, przedana. emtorifche Bietung = Termin bier an ber Raufluftigen und Befigfahigen wird bies fee hiermit befaunt gemacht.

Da ber Befigtitel von biejem Grund= finde noch nicht berichtigt ift, fo werben zugleich alle unbefannten Realpratenben= ten, welche an baffelbe gegranbete For= berungen gut haben bermeinen, naments lich die Kinder des Joseph Raczmarowski, biermit vorgelaben, ihre Real-Aufpruche fpateftene im Licitatione = Termine angu= melben, widrigenfalls fie bamit werden praclubirt und ihnen beshalb gegen bas Grundfud und ben neuen Befiber beffelben ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt: werben.

Meferig ben 21. September 1829.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Posiadłość w mieście Sterakowie, Powiecie Międzychodzkiem pod liczbą 77 leżąca, i do pozostałości Fryderyka Rothe piekarza należąca, ma być-wraz z przyłegłościami, z któremi na talar. 1399 sgr. 9 fen. 2 sadownie ocenioną została, publicznie naywięcey daiącemu końcem działów

Termin peremtoryczno licytacyjny Gerichtoftelle auf ben 19. Mars fut. do przedaży tey wyznaczony przy-Bormitfage um to Uhr anberaumt ift. pada na dzien 19. Marcair. p. odbywać się będzie tu w Międzyrzeczu w mieyscu posiedzeń Sądu. Oczém Sąd chęć kupienia maiących i posiadania zdolnych ninieyszem uwiadomia, zarazem zaś ponieważ hipoteka posiadłości rzeczoney dotąd uregulowaną nie iest, wszystkich niewiadomych pretendentów realnych, którzyby pretensye uzasadnione do niéy mieli, mianowicie zas dzieci po Józefie Kaczmarowskim (Kuczmarowskim) zapozywa, ażeby się z pretensyami swoiemi rzeczownemi naypóźniey w terminie licytacyinym zgłosili. W razie albowiem przeciwnym zostaną z takowemi prekludowani i i wieczne im w téy mierze milezenie tak do gruntu iako też do nowego właścicie a onegoż nakazaném będzie.

Międzyrzecz d 21. Wrześn. 1829. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

Får die ungenannten Erben bes v. Troschfe standen in dem hoppothekenbusche ber herrschaft Birnbaum Rubr-III. Nro. 13. 333 Athl. 8 ggr. mit dem Bemerken eingetragen:

baß ber v. Schlichting im Schwiesbuffer Kreife die Zinfen ziehen soll. Diese Gelber sind, ba der eigentliche Gläubiger unbekannt war, mit bent zehnjährigen Zinsen ad Depositum bei

uns eingezahlt.

Alle Bemühungen, die eigentlichen Gläubiger zu ermitteln, sind vergebliche gewesen, und wir benachrichtigen daher die Erben des v. Troschke und den v. Schlichting, so wie deren Erben, in Gemäßheit des Anhanges zur Allg. Gezeichts-Ordnung S. 391. hiermit von Amtswegen, daß die gedachten Gelder bei ferner unterbleibender Abforderung aus unserer Deposital-Kasse nach Berlauf von 4 Wochen zur Allgemeinen Justiz-Offizianten-Wittwen-Kasse abgeliesert werden sollen.

Meferit ben 21. December 1829.

Konigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

W księdze hypotecznéy maiętności Międzychodzkiéy są dla nieznaiomych sukcessorów Ur. Troschke w Działe III. i pod Nro. 13. 333 tal. 8 dgr. z tem nadmieniem zaintabulowane:

iż od takowych Ur. Szlichting z Swibudzińskim Powiecie prowizye ma pobierać.

Gdy rzeczywisty wierzyciel nie był znaiomym, przeto owe pieniądze wraz z rocio letnemi prowizyami do naszego Depozytu złożone

zostały.

Wszelkie starania wyśledzenia istotnych wierzycieli były bezskuteczne. Uwiadomiamy więc takowych lub ich sukcessorów z Urzędu i w skutek §. 391. dodatku do powsz. procedury pruski ninieyszém, iż rzeczone pieniądze, ieżeli się nikt do ich odebrania w ciągu 4. (ygodni nie zgłosi, z naszego Depozytu do Kassy wdów urzędników sądowych odesłane zo-

Międzyrzecz d. 21. Grudnia 1829. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Ebictal = Borlabung.

Der Schafmeifter Gottfried Bohmfe hat aus bem Schuldscheine bom 15. Do= vember 1823 gegen ben Muller Johann Strehlfe eine Summe von 600 Rthir. eingeflagt und barauf augetragen, ben Berklagten: bffentlich porzuladen, weil. er feinen Bohnfit Tufgtowo verlaffen und einen andern feften Wohnfitz nicht genommen bat. Es wird beshalb auch ber Muller Johann Strehlfe aufgefor= bert, fofort und fpateftens in bem auf bem 1.4. Mai c. fruh & Uhr in uns ferm Sigungeffale bor bem verfammelten Collegio angesetten Termine gu er= Scheinen , von feinem Leben und Aufenthalt Nachricht zu geben und bie Rlage bes Gottfried Bohmfe unter Beibringung ber nothigen Beweismittel zu beantwor= teu, widrigenfalls bafur angenommen werben wird, als habe er gegen ben: Unfpruch bes Bohmte nichts zu erinnern, wonachst auch nach bem Antrage bes Rlagers, fo weit er rechtlich ift, gegen ibn erfannt werben wirb.

Abnigli Preuf. Landgericht.

# ZAPOZEW EDYKTALNY.

Zapozwawszy owcarz Bogumił Boehmke na mocy obligu z dnia 15. Listopada r. 1823: mlynarza Jana Strelke o zaplacenie summy tal. 600 wniesł, o wydanie publicznego pozwu oskarzonego, ponieważ tenżepomieszkanie swe w Tuszkowie opaścił i innego pewnego mieysca pobytu nie obrał. Wzywamy przeto młynarza Jana Strehlke, aby natychmiast, a naypóźniey w terminie na dzień 14. Maia r. b. zrana o godzinie 8méy w mieyscu posiedzeń: naszych do publiczney rozprawy wyznaczonym stanat, o życiu i pobycie swym wiadomość udzielił, i na skargę Bogumiła Boehmke z przytoczeniem potrzebnych dowodów odpowiedział, w przeciwnym bowiem razie przyiętem będzie, iakoby naprzeciw rzetelności pretensyi Bogumila Boehmke nie miał nic do nadmienienia, poczem stosownie downiosku powoda, o ile się okaże być Schneibemuhl ben 4. Januar 1830. prawnie uzasadnionym naprzeciw niemu wyrok wydanym zostanie.

w Pile d. 4. Stycznia 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Daß die Frau Johanna Christiana Bischhoff geborne Klupsch zu Schlichtingsheim nach erlangter Großjährigkeit die Gemeinschaft der Guter und des Ersterbes mit ihrem Chemanne, dem Schornsteinseger Johann Carl Bischhoff, ausgeschlossen hat, dies nird hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gebracht.

Frauftabt ben 12. Januar 1830.

Obwieszczenie.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, iż Joanna Krystyanna Bischhoff, urodzona Klupsch w Schlichtynghowie zamieszkała, podeszléy pełnoletności wspólność maiątku i dorobku z małżonkiem swoim Janem Karólem Bischhoff kominiarzem wyłączyła.

Wschowa d. 12. Stycznia 1830 Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

Im Auftrage des Königk, Landgerichts zu Fraustadt haben wir zur Fortsetzung der Subhastation des dem Tuchmacher Gottsried Hain zugehörigen, zu Sarne unter No. 109. belegenen Hanses nebst Obstgarten und einem Stuck Acker, Dzebrowa genannt, einen Termin auf den 8. März c. Bormittags um 9 Uhr in unserm Gerichtselocale anberaumt, zu welchem wir Kauflustige und Besitzsähige mit Bezug auf das Posener Intelligenze Blatt No. 119. hiermit einladen.

Rawicz ben 25. Januar 1830.

Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

OBWIESZCZENIE.

W zleceniu Królewsko Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy Termin do postępowania subhastacyi domu w Sarnowie pod liczbą 109. położonego, wraz z ogrodem warzywnym i iednym kawałkiem roli Dąbrowa zwany, Bogusławowi Hain przynależącego, na dzień 8. Marca r. b. o godzinę 9. zrana, do którego ochotę do kupna i zdolność do posiadania maiących z odwołaniem się do Intelligenzblatt No. 119. ninieyszym wzywamy.

Rawicz dnia 25. Stycznia 1830. Król, Pr. Sad Pokoju.

and the second of the second o

Bekanntmachung.

an Fraustadt haben wir einen neuen Ter- skiego w Wschowie wyznaczyliśmy min zur Fortsetzung ber Gubhaftation nowy termin do dalszego postepobes ben Johann Gottfried Bandtfeichen wania Subhastacyi domu tu w miey-Erben geborigen, hiefelbft unter Dro. 241. auf der Rathegaffe belegenen Sau= fes auf ben g. Dary a. c. Bormittags um 9 Uhr in unserm Gerichtslocale anberaumt, ju welchem wir die Raufluftis gen mit Bezug auf bie in ben Intellis- go, do ktorego ochote do kupna mageng = Blattern Dro. 195., 214. unb 236. enthaltene Befanntmachung biermit einlaben.

- Rawicz ben I. Februar 1830 ...

Ronigl. Preug, Friebensgericht.

Hardes Vit All Present Lines

#### OBWIESZCZENIE.

Im Auftrage bes Ronigl, Landgerichts. W zleceniu Krol. Sadu Ziemianscu pod liczbą 241. na ulicy radney polożonego, sukcessørom Jana Bogumila Bandtke przynależacego na dzień 9. Marca rob, zrana o godzinie o. w lokalu urządzenia naszeiących wskazaniem na obwieszczenie w Intelligenz - Blatt Nro. 195. 214. i 236. umieszczone ninieyszym wzywamy. ... ... ... ... ... ... ...

> Rawicz d. 1. Lutego 1830. Król. Pruski Sad Pokoju.